# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabend, den 23. Februar 1828.

# Angekommene Frembe bom 21. Februar 1828.

Herbeiter Justiz-Nath v. Grevenik aus Tarnowo, Hr. Kr. Str. Einmehmer Fischer aus Kosien, Hr. Kaufmann Fahrshbfer aus Berlin, I. in No. 99 Wilbe; die Herren Kausleute Titel und Schenk, beide aus Verlin, Hr. Gutsbesiger Chekmöst aus Lusomic, I. in No. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesiger Straydlewski aus Kunowo, Hr. Gutsbesiger Gorciszawski aus Golenczewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesiger Pruski aus Grabow, Hr. Påchter Zaborowski aus Włosia, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Påchter Schliter aus Miloslaw, Hr. Påchter Matuzewski aus Kominie, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Erbherr Walczewski aus Sofolnik, I. in No. 391 Gerbersfraße.

Edictal = Citation.

Won Geiten bes unterzeichneten Ro= nigl. Landgerichts, wird ber Johann Ty: rakowski, welcher vor 36 Jahren fich aus seinem Wohnorte Kobplin entfernte und feit diefer Zeit von felnem leben und Aufenthalt feine Nachricht gegeben hat, fo wie feine etwa zuruckgelaffenen unbe= fannte Erben und Erbnehmer auf ben 12ten November 1828 Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Deputirten Land= Gerichte-Referendarins herrn Poramefi, in unferm Gerichte-Locale anberaumten Termin mit ber Anweisung vorgelaben, fich an diesem Tage ober por bemfelben perfonlich oder schriftlich zu melben, und bie weitere Unweisung zu gewärtigen, wibrigenfalls ber Johann Tyrafowski fur fur todt erklart, und fein Bermogen be= nen, Die fich als feine Erben legitimiren konnen, ausgeantwortet werden foll.

Ktotofdin ben 29. November 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Z Strony podpisanego Król. Pruskiego Sadu Ziemiańskiego zapozywa się Jana Tyrakowskiego, który przed 36. laty z mieysca zamieszkania swego to iest z miasta Kobylina się oddalił i od tego czasu o życiu i pobyciu swoim żadney nie dał wiadomości, tudzież sukcessorów i spadkobierców iego pozostać się mogących, aby się w terminie dnia 12. Listopada 1828. o godzinie o. zrana przed Deputowanym Ur. Porawskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia sądu naszego lub też przed terminem tymże osobiście lub na piśmie zgłosili i dalszego rozporządzenia oczekiwali, w przeciwnym razie Jan Tyrakowski za zmarłego uznanym i maiatek iego wylegitymować się mogącym sukcessorem iego wydanym zostanie.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Von Seifen bes unterzeichneten Königt. Land-Gerichts wird ber Gottfried Schonwald, welcher sich im Jahre 1804 vom Wilczauer Hauland entfernt hat, und ber Christian Schonwald, ber im Jahre 1806 zum Polnischen Militair ausgehoben Zapozew Edyktalny.

Z Strony Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego niżey podpisanego wzywa Gottfrieda Schoenwald, który w roku 1804, z olędrów Wilcza się oddalił, tudzież Chrystyana Schoenwald, który w roku 1806, do woyska

worden ift, und welche beibe feit biefer Beit von ihrem Leben und Aufenthalt fei= ne nachricht gegeben haben, fo wie de= ren etwanige unbefannte Erben aufge= forbert, fich in bem am 25ften Do= vember 1828 Vormittage um 9 Uhr, bor bem Deputirten herrn Landgerichte-Referendaring Reitig, auftehenden Termine perfonlich ober burch einen gefeh= lich zuläsigen legimirten Bevollmachtig= ten zu melben und die weitere Unweisung ju gewärtigen, wibrigenfalls genannte Gebrüber Schönwald für tobt erklart, und ihr Dermogen benen, die fich als ih= re Erben legitimiren follten, ausgehan= bigt werden wird.

Krotoschin ben 13. December 1827. Konigl. Preuß. Landgericht

polskiego wzięty został, którzy obudway od tego czasu o życiu swym i mieyscu pobytu žadney nie dali wiadomości, niemniey sukcessorów niewiadomych tychże bydź mogących, abysię w Terminie dnia 25. Listopa da 1828. o godzinie 9. zrana przed Ur. Reitzig Referendaryuszem wyznaczonym osobiście lub przez pelnomocnika prawnie wylegitymowanego zgłosili i dalszego rozporządze. nia oczekiweli, w przeciwnym razie bracia Schoenwaldowie za zmarlych uznanemi zostaną, maiątek zaś ich tym, którzy się iako sukcessorowie ich wylegitymować potrafia, wydanym bedzie.

Krótoszyn dnia 13. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Żiemiański.

#### Chiftal = Citation.

In bem Sppothekenbuche bes im Gnesfener Kreife belegenen abelichen Gnts Tusroftowo find auf das Anmelden bes frusheren Besitzers,

- 1) Rubr. III. No. 5 für die Erben ber Catharina Apolska 85 Athlr.,
- 2) Rubr. III. No. 6 für ben Burger Wolfiewicz, welcher fruher in Pofen gewohnt hat, 10 Athlr.,
- 3) Rubr. III. No. 7 fur ben Geifilischen Gliwinsti 47 Athlr. 16 ggr.,

Zapozew Edyktany.

W księdze hypoteczney Wsi Turostowa w powiecie Gnieżnińskim położoney, są w skutek zameldowania dawnieyszego właściciela zaintabulowane,

- 1) pod'Rubr. III. No. 5. dla sukcessorów Katarzyny Apolskiey 85 Tal.
- pod Rubr. III. No. 6. dla obywatela Wolkiewicza któren dawniey w Poznaniu mieszkał 10. Tal.
- 3) pod Rubr. III. No. 7. dla xiedza

- 4) Rubr. 1II. No. 8 für ben Geistlichen Boineft, welcher zu Arprowo, Schrobauer Kreises, gewohnt haben soll, 69 Rthlr. 19 ggr.,
- 5) Rubr. III. No. 9 für ben Paul Gabianowski 27 Athlr. 20 ggr.,
- 6) Rubr. III. No. 10 für ben Michael Stotnicki 180 Athlr. 16 ggr.,
- 7) Rubr. III No. 11 für ben Bürger Nicolaus Busseynisti, ehemals in Posen wohnhaft, 96 Athle. 20 ggr. eingefragen.

Alle biefe Posten sind nach der Behauptung des jetigen Eigenthungers von Turostowo bezahlt, konnen aber nicht gelösicht werden, weil keine lösichungsfåhigen Quittungen vorhanden und der Aufenthalt der eingefragenen Gläubiger undekannt ift.

Es werden daher auf ben Antrag des Gutsbesichers v. Swinarski zu Turostowo die genannten Gläubiger, deren Erben, oder Eessionarien, oder wer sonst an die obigen Summen Ansprüche zu haben vermeint, hierdurch diffentlich aufgesorzbert, diese Ansprüche in dem auf den vor dem Landgerichts-Math Schneider in unserm Geschäftszimmer angesetzten Termine anzuzeigen und zu bescheinigen, oder zu gewärtigen, daß sie unter Auserzlegung eines ewigen Stillschweigens mit diesen Ansprüchen präcludirt und die Cb-

Sliwinskiego 47. Tal. 16. dgr.

4) pod Rub. III. No. 8. dla xiędza Boinskiego, ktoren w Kryrowie powiecie Szodzkim mieszkać miał, 69. Tal. 19. dgr.

5) pod Rubr. III. No. 9. dla Pawla Gabianowskiego 27. Tal. 10. drgr.

- 6) pod Rubr. III. No. 10. dla Michała Skotnickiego 180. Tal. 16. dgr.
- 7) pod Rubr. III. No. 11. 'dla obywatela Mikołaia Myszczynskiego dawniey w Poznaniu zamieszkałego 96. Tal. 20. dgr.

Wszystkie te pozycye są według twierdzenia teraźnieyszego właściciela Turostowa zapłacone, lecz nie mogą bydź wymazane, gdy się żadne do wymazania zdatne kwity nie znayduią i pobyt zahypotekowanych wierzycieli nie iest wiadomem.

Na domaganie się właściciela Turostowa Ur. Swinarskiego zapozywa się więc wspomnionych wierzycieli, ich sukcessorów, lub cessyonaryuszów, lub ktokolwiek do powyż rzeczonych summ mniema mieć pretensye, ninieyszem publicznie, iżby wspomnione pretensye w terminie na dzień 27. Czerwcar. b. zrana o godzinie 9. w sali posiedzeń naszych wyznaczonym podali i usprawiedliwili, inaczey spodziewać się maią, że przy nakazaniu im wiecznego milczenia, z takowemi pretetensyami prekludowani będą i wymazanie poz

schung ber obigen Posten verfügt werden wird.

Gnesen ben 25. Januar 1828. Rbingl. Preug. Landgericht.

wyż rzeczonych pozycyi rozrządzonem zostanie.

Gniezno dnia 25. Stycznia 1828. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Die verwittwete Pauline Lieske geborne Körner und der Pächter Johann Fries drich Gottstein in Kolatschkowo, haben die im Großherzogthum Posen unter Eheleuten statt findende eheliche Gütergemeinschaft sowohl Kücksichts des Eingebrachten, als anch des Erwerbes, durch den am 16. Dezember v. J. vor ihrer Berheirathung ausgenommenen gerichtlichen Vertrag unter sich ausgeschlossen.

Gnefen ben 28. Januar 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Owdowiała Paulina z Koernerów Lieske tudzież Jan Frydrych Gottstein dzierzawca z Kołaczkowa wyłączyli między sobą przez ugodę na dniu 16. Grudnia r. z. urzędownie zawartą, wspólność między małżeństwem w Wielkim Xięstwie Poznańskim mieysce maiącą, tak względzie wniesionego iako i dorobkowego maiątku.

Gniezno dnia 28. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbiftal = Citation.

Neber den Nachlaß des verstorbenen Anastasius d. Zbiiewski zu Wizemborz, Wreschner Kreises, ist auf den Antragseiner Erben der erbschaftliche Liquidatios-Prozeß erdssnet worden. Es werden daher alle, die an diesen Nachlaß Ansprüche und Forderungen zu haben Zapožew Edyktalny.

Nad pozostałością Anastazego Zbiiewskiego w Wszemborzu powiecie
Wszesińskim zmarlego, process sukcessyino likwidacyjny, na wniosek
sukcessorów iego, otworzonym został. Zapozywamy więc wszystkich
wszczegolności, którzyby do obecnéż

vermeinen, vorgelaben, à dato binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 20. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte = Refe= rendarius v. Renfowsti anberaumten peremtorischen Liquidationd=Termine ent= weber perfonlich ober burch einen bin= langlich legitimirten Bevollmachtigten zu ericheinen, ihre Forderungen gu liquidi= ren und nachzuweisen, die bagu bienen= ben Beweise zur Stelle zu bringen und bann bie weitere rechtliche Berhandlung und Unfegung im funftigen Prioritate= Urtel zu gewärtigen. Diejenigen, Die fich nicht melben, ober in biefem Ter= mine nicht erscheinen, haben zu gewärti= gen, daß fie mit ihren Borzugerechten pracludirt und nur an basjenige verwie= fen werben, was von ber Maffe, nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger, übrig bleiben burfte.

Den auswärtigen Gläubigern, die nicht personlich erscheinen können oder zu wenig Bekanntschaft am hiesigen Orte haben, werden die Justiz-Commissarien Schulz, Niklowik, Sobröki zu Mandatärien in Borschlag gebracht, die mit geshöriger Vollmacht und Information vers

feben werden niuffen.

Gnesen den 10. Januar 1828. Konigl, Preuß. Landgericht.

pozostałości iakie pretensye i długi mieć mniemali, aby się w przeciągu 3. miesięcy od daty dzisieyszey rachuiąc, a naypóźniey w terminie dnie 20. Czerwca zrana o godzinie 9. przed Ur. Reykowskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, iako terminie zawitym osobiście lub przez Pełnomocnika dostatecznie wylegitymowanego, stawili, swe pretensye podali i udowodnili, dowody do tego potrzebne złożyli, a następnie dalszego prawnego postępowania i umiesz. czenia w przyszłym wyroku pierwszeństwa oczekiwali. Ci zaś którzyby się nie zgłosili lub na tym terminie niestanęli, spodziewać się maią, že zprawem pierwszeństwa swego prekludowanemi i iedynie do tego odesłani zostaną, copo zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbyćby mogło.

Wierzycielom zaś zagranicznym którzyby się osobiście stawić nie mogli, lub mało znaiomości w tuteyszym mieyscu mieli, przedstawia im się tuteyszych Kommisarzy sprawiedliwości UUr. Schulz, Niklowicza i Sobeskiego na Mandataryuszów, którzy w przyzwoitą plenipotencyą i informacyą opatrzeni bydź powinni.

Gnieżno dnia 10. Stycznia 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung

Bufolge Auftrages bes Ronigl. Land= gerichts zu Fraustadt haben wir zum bf= fentlichen Berfauf ber ben Johann Mathias Reiftschen Erben gehörigen, gu Gorchen belegenen Scheune nebft Dbft= Garten und zwei Acterftuce, zusammen auf 288 Athlr. 10 fgr. gerichtlich abge= Schatt, im Wege ber freiwilligen Gubha= station einen Termin auf ben 31ften Marg a. f. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichts = Locale anberaumt, gu welchem wir Rauflustige und Besitfahige mit bem Bemerken einlaben, bag ber Meistbietende des Zuschlages gewärtig fenn fann, fofern nicht gesetzliche Sin= berniffe eine Ausnahme nothig machen.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 16. December 1827, Kbnigl. Prenß. Friedensgericht.

## Obwieszczenie.

W, skutek polecenia Król, Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży stodoły, ogrodu owocowego i dwóch kawalek roli do sukcessorów Jana Macieja Feista przynależącey, w Mieysko górce położoney ogołem na 288. Tal. 10. śgr. sądownie otaxowaney droga dobrowolney subhastacyi na dzień 31. Marca r.p. o godzinie 9. zrana w lokalu naszym, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz dnia 16. Grudnia 1827. Król. Pruki Sąd Pokoju.

### Bekanntmachung.

Zufolge Auftrages des Königl. Landsgerichts zu Fraustadt haben wir zum defentlichen Verkauf des dem Handelsmann Casimir Tylewski gehörigen zu Sbrchen unter Mrv. 100 auf der Thefergasse belegenen Hauses cum perinentiis und eines Ackerstücks 1½ kurze

#### Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu w Mieyksko gorce pod liczbą 100. na ulicy Garnczarskiey położonego wraz z przyległościami i iednego kawałka roli 1½, staia krotkiego

Gewende lang und 8 Becke breit, zufammen auf 7.5 Athler, gerichtlich abgeschätzt, im Wege der nothwendigen Subhastation einen Termin auf den 3 i sten März f. J. Vormittags um 9 Uhr in unsernt Gerichts-Locale anderaumt, zu welchem wir Kauflustige und Vesitzfähige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistdietende des Zuschlages gewärtig seyn kann, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme nothig machen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 15. December 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

production and make

7. The second second transfer

Lega Sinboxa

długości, i 8. zagonów szerokości Kazimierzowi Tylewskiemu haudlerzowi przynależącego ogołem na 75.
Tal. sądownie otaxowanego drogą potrzebney subhastacyina dzień 31.
Marcar. p. o godzinie 9. zrana w lokalu urządzenia naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz dnia 15. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Pokoju.